## Nro. 6.

## Intelligenz : Blatt. Posener

## Sonnabend, den 7. Januar 1832.

Angekommene Frembe vom 5. Januar 1832.

Sr. Abminiftrator Brebow, Sr. Steuer-Rendant Rudnif und Sr. Lieutes nant Mittelftadt aus Birte, 1. in Do. 99 Bilbe; Br. Raufm. Meyer aus Rarge, Br. Dottor Cohn aus Graf, Br. Lieferant Brul aus Schmiegel, Br. Lieferant Benas aus Rrotofdin, 1. in Ro. 124 St. Malbert; Mittwe Dllendorf aus Ras wicz, I. in Do. 342 Judenftrage; Frau Generalin v. Dlusta aus Miolfowice, f. in Do. 99 Bilbe; Br. Gutebef. v. Nieffolowoffi aus Zabiczon, I. in Do. 26 Ballifchei; Gr. Gutebef. Lutomefi aus Poflatfi, Gr. Gutebef. Mierzuchowefi aus Bulle, Gr. Gutebef. Wilczynelli aus Rrzygatowo, Sr. Gutebef. Bieganeti aus Enfowfo, Gr. Pachter Lakomidi and Gorgewo, I. in Do. 395 Gerberftrage; Br. Dachter Siecrelefi aus Pietromo, Sr. Dberamfmann Guichard aus Erzenegal, 1. in Do. 20 St. Moalbert; Sr. Erbherr Ciefieleff aus Racgfome, Sr. Doctor Lape weber und fr. Burger Loreng aus Glupce, I, in Do. 168 Bafferfrage.

Subhaffationspatent. 3um bf: fentlichen Berfauf tes jum Bernhard Ulinfchen Rachlaffe gehörigen, hiefelbit auf St. Martin unter Do. 261. belege= genen, und auf 172 Rthl. 26 fgr. 8 pf. gerichtlich abgeschätten Bauplages, ha= ben wir einen Termin auf ben 20 fen Mars 1832 Vormittage um 10 Uhr por bem Landgerichts = Affeffor Bonftatt in unferm Parteienzimmer angefeßt, gu welchem Raufluftige mit bem Bemerfen eingelaben werben, bag bas Grundftud

Patent subhastacying. Do publicznéy sprzedaży gruntu budowniczego, do pozostałości po Bernhardzie Ulin należącego, tutey na S. Marcinie pod Nro. 261. položonego i na 172 tal, 26 sgr. 8 fen. sadownie oszacowanego, wyznaczyliśmy termin na dzień 20. Marca 1832, zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Bonstaedt w naszey instrukcyiney izbie, na który więc ochofe kupna maiących ninieyszem

110

bem Meifibiefenden jugeschlagen werben foll, wenn nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Bu biefem Termine wird auch zugleich ber feinem Aufenthaltsorte nach umbe= fannte ehemalige Stadt-Jufpettor Dietsch gur Wahrnehmung feiner Gerechtfame, wegen ber auf diefem Grundfiude fur ihn eingetragenen 300 Mthl., und unter ber Berwarnung vorgeladen, baß im Falle feines Ausbleibens bem Meiftbietenben nicht nur ber Buschlag ertheilt, fondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings bie Lofdung ber fammt= lichen eingetragenen, fo wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und zwar ber Legtern, ohne bag es zu biefem 3mede ber Production ber Documente bedarf, verfügt werben wird.

Pofen ben 10. November 1831.

Ronigl, Preug. Landgerich'.

z tą uwagą wzywamy, iż grunt ten więcey daiącemu przybitem zostanie, skoro przeszkody prawne nie zayda.

Na termin ten zapozywa się zarazem z pobytu niewiadomy były Inspektor miasta Pietsch dla dopilnowania swych praw, względem 300 tal. na tym gruncie dla niego zahypotekowanych, pod tém zagrożeniem, iż w przypadku niestawienia się, grunt ten naywięcey licytuiącemu nie tylko przybitym będzie, lecz po złożeniu summy kupna, wymazanie wszystkich zahypotekowanych, iako też i spadłych pretensyi, i w prawdzie ostatnich bez potrzeby nawet produkowania dokumentów rozporządzonem będzie.

Poznań d. 10. Listopada 1831.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Ediktal. Citation. Der Erbrezest vom 13. Dezember 1804, auf Grund dessen im Hopothekenduche des in der Stadt Birnbaum unter No. 43 belegenen, dem Tuchmacher Johann Christoph Knothe gehörigen Grundstücks ex decreto vom gedachten Tage für die nachgelassenen Kinder des verstorbenen Schuhmacher Samuel Gottlieb Aft Rubr. III. No. 1. 300 Athl. väterliche Erbgelder eingetragen sind, ist verloren gegangen. Dieses Dokument soll, da die Post schon bezahlt und Quittung darüber ausgestellt

Zapozew edyktalny. Działy z d. 13. Grudnia 1804. r. z których na mocy dekretu z dnia wspomnionego 300 Tal. schedy oyczystey dla dzieci po zmarłym Samuelu Bogumile Ast szewcu pozostałych, w księdze hipoteczney gruntu Janowi Krysztofowi Knothe sukiennikowi należącego, i w mieście Międzychodzie pod liczbą 43. leżącego, w rubryce III. No. 1. zahipotekowane, zaginęły. Dokument rzeczony ponieważ summę wspomnioną iuż spłacono i kwit na

ift, Behufs Loichung amortifirt werben. Es werben baber alle biejenigen, welche an die ju lofchenbe Poft und bas baruber ausgestellte Dotument als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober andere Briefe= Juhaber irgend einen Aufpruch zu haben permeinen, hierdurch aufgefordert, in bem auf den 17. Februar f. J. vor unferm Deputirten herrn Landgerichte= Affeffor b. Collas im hiefigen Berbor= simmer anfichenben Termine entweder personlich ober burch gesetzlich guläßige Bevollmachtigte, wozu ihnen bie biefis gen Unwalde Wolny, Roffel und Mallow borgefcblagen werben, ju erscheinen und ibre Unspruche nachzuweifen, widrigen= falls fie bamit werben prafludirt und ih= nen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, bie Amortifation bes Justrumente und bie Lofdung ber einge= tragenen Post im Hypothekenbuche ver= anlagt werden.

Meferit ben 21. Juli 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

nią wystawiono, ma być końcem wymazania z księgi hipoteczney umorzonym.

Zapozywaią się przeto wszyscy. którzy do wymazać sie maiącey summy i wystawionego na nia dokumentu iako właściciele, cessyonaryusze zastawnicy lub inni posiadacze listowni iakiekolwiek pretensye mieć sadza, aby się na terminie na dzień 17. Lute go r. p. godzinę 10. przedpołudniową wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pelnomocników, przedstawiając im na takowych tuteyszych adwokatów Wolnego, Roestla i Mallowa wizbie naszéy postuchań przed delegowa nym Assessorem Collas stawili i pretensye swoie wykazali, w razie albowiem przeciwnym zostaną ztakowemi prekludowani i wieczne im w tev mierze milczenie nakazanem będzie. amortyzacya zaś dokumentu na summe iak wyżey zahipotekowaną w księdze hipotecznév nastąpi.

Międzyrzecz d. 21. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Wyłączona wspólność maiątku kontraktem przedślubno-małżeńskim z dnia 6. Października r. b. między JPanną Henriettą Linke z JPanem Neumann, zastępcą burmistrza w Lwowku, podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości.

Buk dnia 8. Października 1831.

Królewsko Pruski Sąd Pokoju.

Ein kautionskähiger junger Mann, ber beutschen und polnischen Sprache gewachsen, im Juristischen und Polizeifache bewandert, wünscht von Johanni 1832 eine ansehnliche Worts oder Plenipotents-Stelle (wo möglich beide zusammen) anzunehmen. Seine Qualifikation ist er durch gute glaubhafte Utteste nachzuweisen im Stande. Mit portofreien Engagements-Briefen durfte der Cantor und Lehrer Rusch zu Görchen, im Kreise Kroben, Depart. Posen, zur wettern Beranlassung dieserhalb beehre werden.

Mieberlage-Preise von Grunberger Champagner-Wein bei A. Freudenreich in Vosen. I Flasche weißen, wie auch rothen Grunberger Champag. Wein verkaufe ich, von heute ab, du 22½ fgr., bei Abnahme von minbestens 12 Flaschen zu 20 fgr.

3mei Stuben nebft Holzgefag und einer Kammer find vom 1. April e. ab am alten Martt Do. 41. zu vermiethen.